M. 158.

Abendblatt. Mittwoch, den 3 April.

1867.

Deutschland.

Berlin, 2. April. 3m Sinblide auf Die neueften Radtichten über ben Stand ber Luremburger Frage fagt bie "Beibl. Rorr.": Es ift immer unfere Ueberzeugung gemefen, bag Franfreich lich wohl buten werbel, Die Frage binterrude jum Abichluß gu bringen, bevor es fich vergemiffert batte, bag es beshalb in feine Bermidelungen mit Preugen geratben werbe, und wir haben alledeit bas Bertrauen ju ber energifden und nationalen Politif bes Brafen Bismard gehabt, bag er feine Lojung gulaffen werbe, belde ben Intereffen Deutschlands Gintrag thun tonnte. Daß wir une in letterer Begiebung nicht getäuscht haben, beweift bie Beftrige Interpellations-Beantwortung, welche, ohne in lediglich Populare Agitations-Politif aufzugeben, ber prengifd-beutiden Dolitit jum Boraus Die Unterftupung ber vollen Rationalfraft fichert. Bir haben uns aber auch nicht getäuscht binfichtlich ber unters Dandelnben Machte, wie Die Erflarungen im "Moniteur" und "Staatecourant" beweifen, und wir burfen mit gerechtem Stols Dingufügen, bag bie geftrige Reichstage-Gipung bem Auslande einen neuen Dafftab für bie Berthichapung ber burch bie Ereigniffe bes vorigen Sabres entwidelten beutichenationalen Rraft ge-Beben baben wirb, die vor jeder feden Berausforderung abidreden burfte. Für unfere nordbeutiche Bunbes-Berfaffunge-Frage aber wird biefe benfmurbige Gipung nicht ohne bie gludlichfte Rudmirlung bleiben. Die Interpellation Bennigfen eben fo febr, wie bie Beantwortung bee Grafen Biemard vereinigten fich in ber richti-Ben und ernften Burbigung ber großen Biele, welche bas neue Deutschland ju erringen habe und es ift felbftverftandlich, bag bem Ringen nach einer fo großen Aufga e gegenüber bie bauelichen Differengen nur eine untergeordnete Rolle fpielen fonnen.

- Bei bem jegigen rafden Fortgange ber Berhandlungen im Reichetage barf man mit einiger Sicherheit bie vollftanbige Beendigung ber Arbeit und Die Schliefung bes Reichstages icon bor bem Ofterfeste erwarten. 3mar wird ber Abidnitt XI. über Bunbes-Militarmefen Schwierigfeiten bieten und nicht fo fliegend bu erledigen fein, wie bie in biefen Tagen behandelten Ubichnitte. Indef wird vorausfictlich auch bie Rriegebudgetfrage, jumal von allen Geiten Beneigtheit ju Rompromiffen an ben Lag gelegt wirb, nicht mehr ale brei, allerbochftene vier Sipungetage in Un-

fpruch nehmen.

Berlin, 2. April. Die national-liberale Fraition bat geftern Abend ihren Borftand beauftragt, eine Refolution megen Luremburgs ju entwerfen, und fich befregen mit ben anderen Graftionen ju verftanbigen. Je nach bem Ergebniffe biefer Berfländigung follte bie Refolution berathen, eventuell in das Saus eingebracht werben.

- Biberfprechenbe Gerüchte Betreffe Luxemburge freugen fich; ber biefigen "Doft" gebt ein Privat-Telegramm aus bem Saag du, welches behauptet, ber Berfauf Luremburge fei aufgegeben.

- Bei Empfang ber Rieler Professoren fprach Ge. Majeftat ber Ronig feine Freude aus über bie ausgesprochenen Wefinnun-Ben mit Sinmeis auf Die leptjahrigen Ereigniffe, beren Ausgang Riemand geabnt. Gin Theil ber Rieler Profefforen babe ein anberes Biel im Auge gehabt; bech fei bie Frage fontrovers gemefen. Der Ronig merbe wegen anderer Meinung auf Niemanden einen Stein werfen. Laffen wir die Bergangenheit ruben und faffen bir große Bufunftogiele in's Muge. Durch Gestaltung des Rordbunbes werden bie Bergogthumer eine Stelle finden, welche bie

- Es ift angeordnet worben, bag bie Regierungen Unlag nehmen, bas Cparfaffenmefen in ihren Begirten gu forbern und namentlich in foiden Rreifen mad ju rufen, wo ber Beift ber Sparfamfeit vorzugemeije mohlthatig wirft unter ber Arbeiterbevolferung. Die Cpar- und Sammelfaffen, welche von Sabrifunterhebmern in bem Regierungsbegirt Liegnip eingerichtet find, werben babei überall ba, mo berartige ober abnliche Raffen noch nicht be-

fteben, jum Borbilbe empfohlen.

- Die Die Maing. 3tg. erfahrt, wird bas Großherzoglich beffifde Rontingent nicht in ben Berband bes 11. norbbeutiden Urmeeforpe treten, fonbern ce wird bie vereinigt bleibende beffifche Divifion mit ber Babifden jufammen ein neues Armeeforps, bas 13., bilben, welches aus 9 Regimentern Infanterie (5 heffifchen, 4 babifden), 5 Regimentern Ravallerie (2 beffifden, 3 babifden) befteben wirb. Bu bem 13. Gelb-Artillerie-Regiment wurden bann vellen 5, Baben 10 Batterien, letteres auch bas Pionier-Bataillon fellen. Das Armeeforps wird alfo gang wie ein preufides organifirt fein.

- Ueber die Bleichftellung ber Preife fur bie Beforberung bon telegraphifden Depejden burch Staate- und Gifenbahn-Tele-Brapben wird gegenwärtig unterhandelt. Much liegt es in ber 216-Acht bes Sandeleminiftere, Die Lieferungefriften ber Staateeifenbabn-Bermaltungen abgufürgen und auf bas nothwendigfte Dag durudguführen. Bu biefem 3mede find Die Roniglichen Gifenbabn-Direftioren jur Erftattung von Butachten aufgeforbert morben.

- Bon 209 Bablern ber Ctabt Munben, Proving Sannober, ift an ben herrn Abgeordneten Geb. Staaterath Professor Dr. Badariae eine Buidrift gerichtet worben, in welcher biefelben, Obgleich fie icon bei ber Babl ber Ranbibatur bes herrn Abge-Orbneten entgegengetreten fint, fich für verpflichtet ertfaren, noch Quebrudlich gegen bie von bem herrn Abgeordneten bieber im Meichstag eingenommene Stellung gu protestiren. Es beißt in ber Bufdrift: "Wir erflaren:

"bag une 36r, in ber Plenarfigung vom 19. v. Dits. jur Debatte gelangter Untrag aus rein partifulariftifchen Motiven berborgegangen ericeint und beebalb unfere lebhaftefte Digbilli-

gung bervorgerufen bat."

In Ihren Bemühungen, für bie fpeziellen Couveranitaterechte

in ber Reichoverfaffung einen über ben Entwurf binausgebenden, geschärfteren und pragnanteren Ausbrud burchguseben, erfennen wir nichts Beringeres, ale bie Abficht, ben gufunftigen Ginbeitebeftrebungen unferes Boltes einen gewichtigen, fcarffantigen Stein in ben Weg ju malgen."

- Es ift Die Errichtung einer Rommandite ber preußischen

Bant in Denabrud befchloffen worben.

- Die entschiedene Saltung bes nordbeutschen Reichstages in ber Luremburger Angelegenheit icheint wesentlich gu einer Beichleunigung ber Entwidelung ber Frage beigutragen. Die hollanbifden offiziösen Blatter versichern zwar, bag eine Abtretung bes Groß-berzogthums nicht ftattgefunden babe, aber fie können nicht be-streiten, daß darüber Berhandlungen stattfinden. Dies wird auch burch Parifer Nachrichten bestätigt. In bem Ministerium ber aus-wartigen Angelegenheiten ift in Folge beffen eine Thätigfeit eingetreten, wie fie nur im Frubjahre bes vorigen Jahres bemerft murbe. Weftern Abend wurden bafelbft Couriere und Depefchen nach Bien, St. Petereburg, London und Munchen beforbert. Aus Gudbeutich. land melden übereinstimmende Radrichten, bag in ben nationalen Rreifen ber Bevolferung allgemeine Freude barüber berricht, bag Preußen bie deutschen Rechte in ber Luremburgischen Frage ju vertreten fich Willens gezeigt hat. Gine Buftimmung Preugens gum Berfauf bes Großherzogthums murbe ale ein Aufgeben ber nationalen Politit aufgefaßt werden und ber hinneigung ju Preußen einen fcmeren Abbruch thun.

- Bie Die "Rreugzeitung" vernimmt, befindet fich ein neues Bild-Coon-Befet in ber Borbereitung, bas fur alle preußischen

Provingen, alte wie neue, gleiche Saltung verlangt.

Berlin, 2. April. (Norbbeutscher Reichstag.) 25. Sitzung. (Schluß.) Der Präfibent erklärt sich auf Anfrage eines Mitgliedes bereit, die allgemeine Diskussion über Abschnitt IX. und X. zu verbinden und das haus erhebt bagegen keinen Widerspruch, bieselben lauten:

"IX. Marine und Schifffahrt. Art. 50. Die Kriegs Marine ber Nord- und Office ist eine einheitliche unter preußischem Oberbesehl. Die Organisation und Zusammenseyung berselben liegt Gr. Maj. bem Könige von Breugen ob, welcher bie Offigiere und Beamten ber Marine ernennt und für welchen bieselben nebst ben Mannichaften eiblich in Bflicht ju nehmen find. Der Rieler hafen und ber Jabbebufen find Bunbestriegsbafen. Mis Mafiftab ber Beiträge gur Gründung und Erhaltung ber Kriegeflotte und ber bamit gufammenbangenben Anftalten bient bie Bevolferung. Ctat für die Bundesmarine wird nach biefem Grundfate mit bem Reichstage vereinbart. Die gefammte seemannische Bevölferung bes Bundes, einschließlich des Maschinen - Personals und der Schiffs - Handwerker, ist vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum Dienste in der Bundesmarine verpflichtet. Die Vertheilung des Ersatzebarfs sindet nach Maßgabe der verhandenen semännischen Bevölkerung statt und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Abrechung. Art. 51. Die Kanffabrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine einheitliche Handelsmarine. Die Kanffabrteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten siesets geschen der Bund hat das Bersaheren zur Ermittellung der Ladungssähigkeit der Seeschiffe zu bestimmen, die Musstellung ber Megbriefe, sowie ber Schiffs Certifitate gu regeln und bie Bedingungen festzustellen, von welchen die Ertanbniß zur Führung eines Seeschiffes abhängig ift. In ben Seehäfen und auf allen natürlichen und fünftlichen Wassertragen ber einzelnen Bundesstaaten werben die Kauffabrteischiffe fammtlicher Bunbesftaaten gleichmäßig zugelaffen und bebanbeft, Die Abgaben, welche in ben Geehafen von ben Geefchiffen ober beren Labungen für bie Benutung ber Schifffahrtsanstalten erhoben werben, burfen bie jur Unterhaltung und gewöhnlichen Berftellung biefer Anstalten erfor-bernlichen Rosten nicht übersteigen. Auf allen natürlicher Wasserkraßen burfen Abgaben nur fur bie Benutzung besonderer Anstalten, bie zur Erleichterung bes Berkehrs bestimmt find, erhoben werben, Diefe Abgaben, sowie bie Abgaben fur bie Befahrung folder kunftlichen Wafferftragen, welche Staatseigenthum find, burfen bie gur Unterhaltung und gewöhnlichen Berfellung ber Anstalten und Anlagen erforberlichen Roften nicht überfteigen. Auf die Flögerei finden biefe Bestimmungen insoweit Anwendung, ale bie felbe auf ichiffbaren Bafferstraßen betrieben wirb. Auf fremde Schiffe ober beren Labungen andere oder höhere Abgaben ju legen, als von ben Schiffen ber Bundesftaaten ober beren Ladungen ju entrichten find, ftebt feinem Gingelftaate, fonbern nur bem Bunde gu.

X. Konsulatwesen. Art. 52. Das gesammte nordbentiche Konsulat-wesens, steht unter ber Aufsicht bes Bundes-Prafidiums, welches die Konsuln, nach Bernehmung bes Musichuffes ber Bundesraths für Sandel und Berfebr, auftellt. Bu bem Amtsgebiet bes Bunbestonfuls burfen neue Landestonjulate nicht errichtet werben. Die Bundesfonfuln üben für die in ihrem Begirt nicht vertretenen Bundesftaaten die Funftionen eines Landesfonfuls aus. Die sämmtlichen bestehenden Landeskonfulate werden aufgehoben, so-bald die Organisition der Bundeskonsulate dergestalt vollendet ift, daß die Bertretung der Einzelstaaten aller Bundesstaaten als durch die Bundeskon-

sulate gesichert von dem Bundesrathe anerkant wird. Dierzu find folgende Amendements gestellt: 1) vom Abg. Schleiben: a. den Eingang des Artikels 50 folgendermaßen zu fassen: Die Bunben: a. ben Eingang des Artikels 50 folgendermaßen zu sassen: Die Dun-des Kriegsmarine ist eine einbeitliche unter preußischem Oberbesehl zo.; d. zwischen dem ersten und zweiten Alinea des Artikels 50 das solgende neue Alinea einzuschalten: Die Flagge der Bundes-Marine ist schwarz-weiß-roth; 2) vom Abg. v. Bin de (Olbendors) und Genossen: a das Alinea 3 des Artikels 50 zu streichen und statt bessen solgenden Satz anzunehmen: "Der zur Gründung und Erhaltung ber Kriegsflotte und ber bamit gufammenhängenden Unftalten erforberliche Aufwand wird aus ber Bundestasse bestritten"; b. das Alinea 4 des Artikels 50 zu streichen; 3) vom Abg. v. Rabenau und Genossen: das zweite Alinea des Artikels 51 zu streichen und statt besein nach Artikel 51 einem besonderen Artikel beizusüsgen, des Indalts: Die Klagge der Kriegs- und Handels-Marine ist schwarzsweiß-toth"; 4) vom Abg. Fries: a. im Art. 50 den Sat: Als Maßstad der Beiträge dis "die Bevölkerung" zu streichen; b. im solgenden Sat die Borte: "nach diesem Grundsate" zu streichen; 5) vom Abg. Grumbrecht: a. dem dritten Absat hinzuzusügen: "dis dahin, daß eine andere Art der Ausbringung der Mittel durch Bundesgesche sestgestellt ist"; d. den A. Absat solgendermaßen zu sassen. "Der Etat für die Bundesmarine wird in Gemäßheit der Borschriften des Abschnitt XII. über Bundesssinanzen mit dem Reichstag vereindart." faffe bestritten"; b. bas Minea 4 bes Artitels 50 gu ftreichen; 3) vom mit bem Reichstag vereinbart."

Es erhalt das Bort ber Abg. Meier (Bremen):? Eine tüchtige Kriegsmarine ist nach meiner Ansicht ein unbedingtes Ersorbernis der Großmachtsstellung eines jeden Staates. Sie schützt gwar in Kriegszeiten nicht unbedingt den Handel und die Schifffabrt; das thut erst die Anmenbung bes Seerechts auf bie Unerläslichkeit bes Trivateigenthums. Diefe Anwendung, hat man gejagt, passe nicht für Deutschlend, weil wir keine Marine hätten. Lassen Sie uns diese schaffen, so wird man schon darüber anders benken. Jedensalls mussen wir eine Marine haben, die den nordischen Mächten die Spige bieten könnte. Wenn wir jährlich 10 Millionen Thaler sur die Marine berwenden wollen, so würden wir diese Ziel in 10 3ahren erreichen. Die bentiche Sanbelsmarine habe ich mit Freuden

begrüßt. Alinea 3 bes Artifels 51 icheint mir allerbings bebenklich. Aber ich überlaffe bas mit Bertrauen ber Bufunft (Bravo). peauron ge: Die Deutschen find nicht so verachtet im Aussande wie man gewöhnlich behauptet. Der Schut bes Sandels burch eine Marine ift boch problematischer Ratur. Wir wollen unsere Flotte unseren Berbaltniffen, b. b. ber Lange ber Ruften angemeffen begrunden, bamit unfere finangiellen und wirthichaftlichen Berbaltniffe nicht ruinirt werben. — Abgeordneter Dr. Schleiben: Eine fraftige auswärtige Politit und eine große Flotte find von wesentlicher Bedeutung. Aber die beutige Zeit macht eine große Marine nicht so nothwendig als früher. Wenn serner von unseren 50 bis 60,000 Seeseuten 31,000 zur Kriegsmarine verwendet werden sollten, so würde bas die Sandels-Interessen bebeutend icadigen. Der Rostenpunkt ift gang beträchtlich, ba wir uns erst Kriegshäfen und Dod's beschaffen muffen. Der beutige Tag ift besonders geeignet, fich barüber gu freuen, daß wir eine Bundesmarine erhalten; es ist gerade der Jahrestag, wo 1852 der selige Bundestag ben Beschluß saßte, die deutsche Marine aufzu-lösen. (Redner giebt einen bistorischen Ueberblick der Bersinche, eine beutsche Marine zu gründen.) Ich kann Ihnen nur empsehlen, diese Bestimmungen mit den von mir vorgeschlagenen geringsügigen Modifikationen anzu-nehmen. Es ist nöthig, daß dieselben Farben für Kriegs- und Handels-schiffe augenommen werden, um letzteren im Auslande Respekt zu schaffen. Redner befpricht bie fruberen beutiden Farben und ihre Beidichte.) (Nebnet Geschichte bei feingeren beutichen garven und ihre Gelchichte.) In bitte Sie sehr, schon jetzt barauf binzuwirken, daß eine Flagge festgefest wird, benn jetzt ist der passende Mement. Ich empfehle Ihnen daber die Annahme der Abschnitte 9 und 10 mit den beiden dazu von mir gestellten Amendements. (Während der Rede ist der Kronprinz von Sachsen einge-

Bunbes-Rommiffar v. Roon: Deine Berren! 3ch habe feine Beranlaffung, eine große Rebe gu halten. Die gablreichen und mannichfachen Erörterungen ber Berren Borrebner find ber Art, bag ich bem gemeinsamen Zwede am besten zu bienen glaube, wenn ich ben größten Theil unberührt lasse. Ich meine, die Handelsmarine ist allerdings der Kriegs-marine wegen da, aber auch umgekehrt, die Kriegsmarine ber Sandels-marine wegen. Ob man den ersten ober den zweiten Sat betont, ist ganz merheblich, die beiben Marinen bedürfen einander. Die Kriegsmarine kann einer tüchtigen Hanbelsmarine, aus ber sie sich rekrutirt, schwerlich entbehren und eben so sehr wirb eine Handelsmarine, die des kräftigen Schutzes durch die Kriegsmarine entbehrt, ihre Juteressen geschädigt sehen. Dann ist gesagt worden, daß, wenn eine Kriegsmarine nicht eristirt, so sucht die handelsmarine die Gesahr erst gar nicht auf und ist demnach erst recht sicher, das heißt, sie räumt das Feld zur rechten Zeit. Ja, meine herren, ein Mann, der kein Schwert führt, kann keines gebranchen, aber ber Gefahr, burch bas Schwert umgutommen, entgeht er barum boch nicht. der Gefahr, durch das Schwert umzutommen, entgeht er darum oden nach. Der Gegensat zwischen Handels- und Kriegsmarine ist so gales, daß die Handelsmarine für die Kriegsmarine da ist, und umgekehrt die Kriegsmarine stire, und umgekehrt die Kriegsmarine stire die Handelsmarine stire der die Kriegsmarine stire der die Kriegsmarine bedürse, daß die Handelsmarine keines Schutes durch die Kriegsmarine bedürse, ist weiter kein Wort zu verlieren. Die Mehrheit des Hause wird wohl der Ansicht sein, daß diese Aeußerung überhaupt nur eine geistreiche Phrase sein sollte. Es ist ganz richtig, daß es, wenn die Gewalt des Krieges losgelassen, dann die Frage ist, ob die Karade zur rechten Zeit kommt. aber damit die Barade überhaupt ersolgen Barade zur rechten Zeit tommt, aber bamit die Parade überhaupt erfolgen fann, ist es doch nöthig, daß wir ein Schwert in der Hand haben. Was den "Alabama" anbetrifft, so war berselbe ein Kriegsschiff, und hat wegen seiner Schnelligseit viel Schaben angerichtet, trogbem die Gegner eine Kriegsschiebe besaßen. Wenn sie keine gehabt hätten, dann hätte er natürsich noch mehr Schaben angerichtet (Peiterkeit). Der Ansicht, daß wir bloß zum Küstenschieb eine Kriegsmarine schaffen sollen, kann ich nicht beitreten. Wollte man bas, fo wurde man fich ju einem Mittel entschließen, bas fich fehr balb als gang ungenügend berausstellen burfte. Die Frage, welche Ausbehnung bie Kriegsmarine haben foll, scheint mir überhaupt verfrüht; fie ist eine Etatsfrage, und ba in bem Entwurf ansbrucklich gefagt ift, bag ein Etat für bie Marine vereinbart werben foll, so finden bort alle einschlagenden Bebenten Plat. Gehr aussährlich ift ber Flaggenfrage ge-bacht. Der Entwurf schlägt schwarz und weiß vor, die alten preußischen Farben, mit bem Bufate roth. Es ift wohl möglich, baß babei an bie alten parben, mit dem Julage roth. Es in wohl mogito, das davet an die alten hanseatischen Karben weiß und roth gedacht worden ist, aber darauf sommt ja wenig an. Der Entwurf will also als Handlsstagge die drei Farben ichwarz, weiß, roth, und ich glaube, sie werden keinen Bedenken untersiegen. Bas die Kriegsstagge anbetrift, so versteht sich von selbst, daß sich in ihr, schon um die Zusammengehörigkeit beider Flaggen deutlich zu machen, diese Farben wiederhosen werden. In welcher Gestalt dies geschiebt, hängt natürlich von der Bestimmung Er. Majestät des Konigs ab. Bas Amendement Schleiben anderisst ausgett die Siesenwiese in Bas bas Amendement Schleiben anbetrifft, auftatt "bie Rriegsmarine in ber Nord- und Office" zu setzen bie "Bunbesfriegsmarine", so glante ich, wird Niemand, da Nord- und Office beutsche Meere find, in Zweisel giewird Niemand, da Nord- und Office beutsche Meere sind, in Zweisel zie-ben, daß diese Kriegsssotte die Bundeskriegsssotte ist; ob das noch beson-bers ausgedrückt wird, oder nicht, hat für die verbindeten Regierungen feine Bedeutung. Die drei Borredner haben sich im Allgemeinen bahin unterschieden, daß sich der erste sur, der zweite gegen die Kriegsstotte aus-gesprochen hat, der dritte hat am Schluß seiner Rede gleichfalls gesagt, daß er sur die Flotte sei, und dasür din ich ihm sehr dankdar, denn sonst würde ich ihn nicht verstanden haben. (Heiterkeit und Beisall.)

Bunbestommiffar Geb. Rath v. Gavigny: Es liegt nicht in ber Absicht ber verbundeten Regierungen, Die Konsularvertretung burch eingeseffene Kaufleute aufzugeben, sondern an allen Orten fortbesteben zu laffen, resp. zu ergänzen, wo es nüglich und förderlich ist. Consules missi werben nur da angestellt, wo es die Handelsverhältnisse und die staatlichen Berhältnisse als durchaus nöthig erscheinen lassen, weil damit zugleich eine diplomatische internationale Beziehung nöthig sein dürste. Die Berusung auf Balparaiso war nicht ganz zutressend. Bei dem Bombardement haben bie Deutschen leider nicht weniger verloren als alle anderen Rationen, fonbern nächst ben Frangofen am meiften. Frankreich ober vielmehr bie französischen Angehörigen haben Guter im Berthe von 31 Millionen Frs., Die Deutschen 21/2 Millionen Frs., und wenn es ihnen gelungen ift, ihre werthvollen Waaren aus ben Entrepots rechtzeitig in Sicherheit zu briugen, bevor bas Bombardement begann, fo verbanten bas bie bortigen Raufleute bevor das Bombardement begann, so verdanken das die dortigen Kanflente lediglich dem staatlichen Schutz, der in erster Linie durch den prenssischen Generassonsalt Löwenhagen ausgeübt worden ist, und es muß unsere Pflicht sein, ihm an dieser Stelle ein gutes Zengniß auszustellen. Er ist rechtzeitig eingeschritten und hatte sich seit längerer Zeit eine solche Achtung und ein solches Ansehn dort erworden, daß der Amiral und die dortigen Autoritäten übereinstimmend gesagt haben, daß sie auf Grund der ihm schuldigen Achtung eine Ausnachme sür ihn machten. So wurde es ihm möglich, noch rechtzeitig die Güten der Demlschen zu wahren, indem sie kans dem Entrepot zurückzogen. Abg. Weber (Stade): Sich auf den Schutz der heutschen zu verlassen, ist der Handelsstädte vielleicht würdig, der beutschen Nation nicht. Zu Kolonien können wir möglicherweise sehr leicht beutschen Nation nicht. Zu Kolonien fonnen wir möglicherweise sehr leicht kommen. — Abg. v. Binde (Olbendorf): Der Bertreter Bremens hat wiederum seine große staatsmännische Einsicht bewiesen. Die beutsche Kriegs-Marine wird besonders durch ihre Diszipsin auf die Handelsmarine einen wohlthätigen Einsluß üben. Wenn wir gar keine Flotte haben, so würde ber Sanbel sich siehen. Wenn wir gar keine Flotte haben, so würde ber Sanbel sich siehen Wohl wir der Bente Wans in ihrem Locke verbergen müssen. — Abg. Grumbrecht: Die Frage einer Flotte ist keine kommerzielle, sonbern eine nationale (Sehr richtig!), und da gilt das Wort: "Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr Ales seht un ihre Sehre" (Bravo!). — Dierauf wird die Flotte in der Schotte über die Green betreite der ihre wird die General-Diskussion geschlossen; es folgt die Spezialbebatte über Art. 50. — Abg. Meier (Bremen): 3ch habe das Bort gebraucht, die "Kriegsmarine mußte nicht glauben, daß die Pandelsmarine für sie da sei"

barunter verstand ift, daß beibe sich erganzen. Ich muß mich gegen die Bolitik verwahren, daß man mit dem krummen Buckel besser durch die Welt kame. Wenn mir anheimgegeben ist, die Schiffe in Aktord zu nehmen, so din ich sehr gern bereit bazu. (Beiterkeit.) — Abg. v. Binde (Hogen): Der Borichlag bes Abgeordneten für Altona, die Worte "Oft- und Nordsee" zu streichen, scheint mir begründet. Ich meine, daß die Fassung zu Alin. 3 und 4 gewählt ist, weil wir keine Reichssteuer haben und die eine Alin. 3 und 4 gewählt ist, weil wir teine Reichsstener zaben und die einzelnen Staaten doch die voraussichtlichen Desizits werden repartiren müssen. Ich glaube daher, Ihnen die von meinen Freunden gestellten Amendements empsehlen zu können. — Abg. Grumbrecht: Ich ziehe zu Gunsten des Antrages des Abg. Binde meinen Antrag zu 3 und 4 des Art. 50 zurück. — Abg. Fries: Mein Antrag ist zwar im Wesentlichen dem des Abg. v. Binde gleich. Ich ziehe ihn nicht zurück, ditte aber den Herrn Prästenten, den Bindeschen zuerst zur Abstimmung zu bringen. — Da der Abg. v. Binde (Olbendors) auf das Wort verzichtet, so wird die Diskusssing zeht. Der Abg. Dr. Schleiben gieht feinen Antrag zu Alinea 3 jest

auch zurück.
Bei ber Abstimmung wird Nr. 1 mit bem Amendement Schleiben, Nr. 2 in ber Fassung des Entwurs, Nr. 3 mit dem Amendement Bince angenommen; Nr. 4 nach Absehnung des Amendements Fries auch in der Fassung des Entwurs abgesehnt, also ganz gestrichen, Nr. 5 und 6 augenommen. Der so veränderte Artikel 50 wird dann im Ganzen angenommen. — Abg. Duncker (Berlin); Mit Freude dat mich die Erstärung des herrn Bundeskommissars erfüllt, daß die Kriegs- und die Handelskanzen bisselhen Furden, haben merden. Aber mit Robaieren dat mich die flagge bieselben Farben haben werben. Aber mit Bedauern hat mich bie Bahl bieser Farben erfüllt (Unruhe rechts), mit Bedauern bie Thatsache, baß Schwarz-Roth-Gold nicht bie Farben bes nordeutschen Bundes sein werben. (Heftige Unruhe rechts. Eine Stimme: das ist ein Aberwundener Standpunkt!) Ich beklage, daß die Argierungen, die mit ihrem Versassungswert an Frankfurt und Ersurt anzuknüpsen versichern, jeht diese Farben ausgeben, die Kürst Lichnowski in Franksurt als die Farben des Reiches anzuerkennen beantragte, die als solche durch ein Reichsgeset anerkannt sind, das in Preusen verkündet und bis zu diesem Ausgenklick nicht ausgestatet bas in Breugen verfundet und bis zu biefem Angenblid nicht aufgehoben ift. (Sort! bort!) Aber obwohl ich und meine Freunde burch bie Bestimmung bes Berfaffungs-Entwurfs schmerzlich berührt find, so fteben wir mung des Berjastungs-Entwurfs ichmerzität derubt sind, so steben wir gleichwohl bavon ab, einen besonderen Antrag zu stellen. Denn ich möchte mich der Gefahr, um keinen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen, nicht aussteben, daß in diesem hohen Hause dei bentichen Farben abvotirt werden. (Lebbafter Beisall links). — Abg. Fürst Lichnowski: Kokarben, Farben sind nur Symbole. Aber im Namen meines verstorbenen Bruders muß ich kannt was Gemann Beite beneine Bruders muß ich fagen: was Schwarz-Roth-Gold bamals (bis 1848) war, bas ift es ich sagen: was Schwarz-Rolp-Gold damals (118 1848) war, das ist es beute nicht mehr. Und ich kann in seinem Namen versichern, daß er den Antrag, den er damals stellte, heute nicht mehr stellten würde. (Unruhe.) — Präsident Simson: Es ift natürlich, daß der Her Abgeordnete dei dieser Gelegenheit seinen Bruder vertritt, und ich meine, daß das hohe Haus darauf Rücksicht nehmen wird. — Die Diskussion wird geschlossen und der Art. 52 mit den Amendements b. Binde und v Rabenau augenommen. — Damit ist die heutige Tages-Ordnung erschöpft und Präsident Sintson schlatz vor. die nächse Sitzung auf morgen (Mittwoch). 10. Uhr Simfon ichlagt vor, die nächste Sitzung auf morgen (Mittwoch) 10 Uhr anzuberaumen und zwar auf die Tages-Ordnung zu setz n die General-Diskussion über Abschnitt XI. des Berkassungs-Entwurfs Eundoskirigsversassen, - Abg. v. Bennigsen beantragt, für den morgenden Tag-teine Sitzung anzusetzen, damit die Mitglieder Zeit zur Verständigung be-hielten. — Abg. v. Binde (Hagen) will mit dem Prästdenten die nächste Sitzung morgen um 10 Uhr, und dringt auf Beschennigung. — Abg. Lasker tritt dem Antrage v. Bennigsen's bei. — Nach einer Erwiderung v. Binde's zeigt ber Brafibent an, bem Minifter v. Roon fei am Mittwoch noch lieber, als am Donnerstag. - Abg. Eweften municht morgen Baufe. - Abg. Webemeier beantragt, morgen bie Generalbebatte anzusetzen und banach vielleicht zu paufiren. — Das haus entscheibet fich mit großer Majorität bafür, baß bie nächste Sitzung auf morgen angesetzt wird, und gwar mit ber Tages-Ordnung, die ber Prafibent givor proponirt batte. -

Schluß 21/2 Uhr. Rachfte Situng Mittwoch 10 Uhr. Danzig, 1. April. Bei ber heutigen engeren Babl er- bielten (joweit bie vorläufige Insammenstellung erfeben läßt): Martene 4661 Stimmen (barunter 711 Militarftimmen), Bifcoff 4626 Stimmen; alfo Martene 35 Stimmen mehr. In Bezug auf bie Bablen in ben Militarbegirten wird, wie wir boren, ein Proteft an den Reichstag abgeben. (Bei ber Babl am 20. Marg ethielt Bifdoff 4309, Martens 3798, Steffens 684, Rebner 495 (Dang. 3.)

Samburg, 1. April. Der volfewirthicaftliche Rongreß tritt in biefem Jahre in ben Tagen vom 2. bis 5. Geptember in Samburg jufammen. Begenftanbe ber Tagesordnung find: Die Bereinfachung bes Bollvereinstarife, Mungeinheit, Die Wohnunge. frage in ben Grofftabten, Gemeinbesteuern.

Altona, 30. Marg. Gin fürglich bier abgegebenes Urtheil betrifft eine feiner Beit an ben Statthalter von Gableng anbangig gemachte Rlage. Zwifden ber Statthaltericaft und Grn. v. Gepblig auf Rutichau, einem ber Reungebn, beren Abreffe in guter Erinnerung feben wird, mar megen ber bem Benannten abgeforberten feit 1855 rudftandigen Rangfteuer, Die er ale Ronigl. banifcher Rapitan a. D. ju gablen batte, ein Schriftwechfel entstanben, und berfelbe in Rudficht auf feine lette Gingabe ber Beleibigung ber Statthaltericaf: angeflagt worben. Jest ift "wegen nicht gegiemender Goreibmeife" bie Beurtheilung in eine Bruche und Tragen der Gerichtsuntoften erfolgt. herr v. Gepblit foll aber bei Gr. Majeftat ein Begnabigungegesuch einzureichen beabsichtigen.

Ausland.

Paris, 31. Marg. Die Luxemburger Affaire balt bie Bemuther bermagen in Athem, bag Alles andere für ben Augenblid mehr ober minder in ben hintergrund gedrangt wirb. Bang abgefeben von ben Berüchten in biefer Begiebung, die von bornberein ben Stempel ber Erfindung tragen, furfiren eine Menge von Rach. richten, bie ale glaubwürdig ausgegeben, in Bahrheit aber mohl nur ben Bunfchen ber einzelnen politifchen Parteien je nach ihrer mehr ober weniger friedlichen Stromung entfprechen. Benn ferner verfidert wird, bag bie Eröffnung ber Beltausftellung gleichzeitig vom Raifer benutt werden foll, um bie von allen Geiten fo febnlichft gewünschte Aufflarung über ben Stand ber fraglichen Ungelegenheit ju ertheilen, fo burfte bieje hoffnung inbeffen eine unerfüllte bleiben, ba mit Bestimmtheit verlautet, bag ber Raifer am Eröffnungetage jebe politifche Unspielung vermeiben und die Eröffnung felbft ohne jebes außere Beprange vor fich geben wirb.

- Ueber ben Rachfolger bes Grafen Balemeti, ale Draftbenten bes gefengebenben Rorpers, varitren bie Angaben. Go viel fcheint ficher, bag noch nichts enticieden ift. Man fpricht von Grn. Baroche, ber gur Uebernahme bes genannten Poftens feine befonbere Luft verfpuren foll, und mehr noch neunt man brn. Schneiber, ber allerdinge ber Rammer am Beften jufagen murbe. Für ben Augenblid burfte bie Annahme am begrundetften fein, bag man fich mit ben Bice-Prafibenten begnugen wird. Roch will ich bes Beruchts ermahnen, wonach herr Balemeti jum Dinifter bee Raiferlicen Saufes und Maridall Baillant jum Groffangler ber Ehrenlegion ernannt werben murbe.

\_ Das Amendement jum Dotationsprojett Lamartine, bas am vergangenen Mittwoch auf ber Tagesordnung bes Staatsrathes ftanb, tommt am nachften Dienftang gur Berbandlung.

- Debrere Journale haben von einem Cirfular gefprochen, bas ber Minifter bes Innern, herr v. Lavalette, an alle Prafetten

gerichtet batte, um burd biefe über bie Stimmung unterrichtet ju werben, Die Die Rebe bes Deputirten Thiere in ben Provingen bervorgebracht bat; biefe Behauptung entbehrt jeder Begrundung. Der verfehlte Einbrud biefer Rebe ift fo allgemein und in allen Drganen ber Deffentlichfeit fonft.. tirt worben, bag ber Berr Minifter eine besondere Information barüber nicht nothig bat.

3m Souldgefängniß ju Clichy murbe wegen ber gestern gemelbeten Aufhebung ber Couldhaft illuminirt und mit Ermad. tigung bes Befängniß - Direttore ein großes Banfett veranstaltet. Bugleich murbe beichloffen, eine Deputation von funf Mitgliebern an den Drafidenten bes gefeggebenden Rorpers ju fenden, um ibm im Ramen ber Chulbgefangenen fur ibre Befreiung gu banten.

Paris, 31. Marg. Der Raiferliche Pring muß von Reuem bas Bett buten. Der Bice-Prafibent Schneiber will nicht als folder, fondern nur im Bollbefige ber Prafibentenwurde ben Borfit ber Rammer für ben Reft ber Geffion übernehmen; anderenfalls brobt er, gang gurudgutreten (mas freilich fein Unglud mare). -Man fpricht von einer bedeutenben Mobififation in bem Perfonal ber boben Diplomatie, und an Dieje Berüchte fnupfen fich anbere binfictlich ber bereits mehrfach erwähnten Perfonen - Menderung im Rabinet, — Das Buch des Generals Trochu über die Armee-Reform ift bochften Ortes febr ungunftig aufgenommen worben, weniger wohl feiner eigenen Borfchlage wegen, ale in Folge feiner Rritit, welche vor dem Berte ber hoben Militar-Rommiffion und bes Staatsrathes, bas fo viel fauren Schweiß gefostet, fo wenig Refpett befundet. Bie es beißt, bat man den General bereits amtlich über bas Bert gur Rebe gestellt. Er bat fich barauf nicht nur ale Berfaffer befannt, fondern auch erflart, bag er die volle Berantwortlichfeit fur bie von ihm aufgestellten Unfichten über-

Bufareft. Das neuefte Minifterium Crepulesco bat am 16. Darg vor ber Rammer fein Programm entwidelt und in Bejug auf feine auswärtige Politit erflart, bag biefelbe offen und ehrlich fein werbe; es folle bie ftriftefte Rentralitat beobachtet und bas Bertrauen ber europäischen Machte verdient werben; bas Dinifterium werbe nicht bulben, bag Rumanien ber Commelplat frember Unruheftifter werbe, welche ben Rachbarftaaten Berlegenheiten bereiten möchten. - Fürft Rarl bat, wie ber frangoffiche "Moniteur" melbet, ben Befehlehaber ber frangoffichen flottenftation an ben Donau-Mündungen, be la Richerie, ju fich nach Bufareft berufen, um fich beffen Rathichtage in Betreff ber Organifation und Inftruktion ber rumanifden Flotte gu erbitten.

## Pommeru.

Ctetin, 3. April. Die Bebufs bes neuen Rathbausbaues niedergefiste gemischte Rommiffion bat ben Beichluß gefaßt, ber Stadtverordneten Berfammlung bas Terrain an ber öftlichen Geite bes Bittoria-Plages ale ben greignetften Bauplag anguempfehlen.

- (Sigungen ber polytechnischen Befellicaft vom 15. und 29. Marg.) In ber Gigung vom 15. Marg hielt Gr. Dr. Rremer einen langeren Bortrag über Reibungeeleftrigitat, verbunden mit ablreichen Experimenten. herr Dbermafdinenmeifter Rretichmer theilte bierauf einige intereffante technifche Erfahrungen mit, Die er auf feiner Reife nach Bien gesammelt batte. - In ber Gipung am 29. Marg geigten und erlauterten bie herren Dr. Delbrud und Rremer mehrere neu angefaufte demijde und phyfifalifde Upparate, u. a. zwei Gafometer (ber eine von Blech, ber andere von Blas), welche mit Sauerftoffgas und Bafferftoffgas gefüllt murben, aus beren Bereinigung Rnallgas entwidelt murbe; ferner einen neuen Stromunterbrecher - ben fogenannten " Bruelfchen Brummbar" -, welcher jugleich ale afuftijder Apparat bienen fann, enblich einen ebenfalle von Gruel in Berlin erfonnenen niedlichen Apparat, um bie Abftogung galvanifder Strome burch ben gleichnamigen Dol ju geigen. herr Dbermafdinenmeifter Rreifdmer bat ber Gefelicaftsbibliothet mehrere Banbe ber Berhandlungen bes Gewerbevereins fur Preugen und zwei Banbe von Gulfe's Dafdinenmedanit gefdenft, wofür ibm ber Dant ber Befellicaft votirt murbe. Die Beantwortung ber Fragen murbe wegen vorgerudter Beit vertagt.

- Seute Mittag wurde eine Dame in bem unteren Theile ber Breitenftrage von einem Ginfpanner übergefahren und anfcheinend nicht unerheblich verlett. Der Subrer bes Befpannes murbe angehalten und ber Polizeibeborbe vorgeführt.

- In ber Racht jum 28. v. Dte. ift in bem Laben bee Materialiften Gröning, Felbftrage Rr. 35, ein Ginbruch verübt. Die bieber nicht ermittelten Diebe baben eine Tenfterlabe anegeboben, fobann bie Genfterfcheiben eingedrudt und find burch bie fo gebildete Deffnung in ben Laben eingestiegen, aus bem fie ein Portemonnaie mit 9 Thir. Inhalt, 11/2 Thir. in verfchiedenen fleinen Mungen, Brob, Geife ac. geftoblen haben.

- Ebenjo bat in ber vorletten Racht bei bem Paftor Anittel in Frauenborf ein Ginbruch ftattgefunden. Es find Die Scheiben ber nach ber Speifefammer und bem Reller führenden Genfter eingedrudt und fobann mittelft Ginfteigens aus jenen Raumen verschiebene Borrathe an Gleisch und Burft geftoblen worben. Die Diebe find gleichfalls noch nicht ermittelt.

## Bermischtes.

Unna, 26. Marg. Gin tragifder Borfall bat fich am Conntag in bem benachbarten Dorf Bilmerich ereignet. Die Frau eines bort mobnenden, aber bie gange Doche bindurch in borbe arbeitenben Mannes, ber nur Conntage ju Saufe war, mar in einer Diebesgeschichte mit verwidelt. Daburd war bas baueliche Blud geftort und bie Achtung, in welcher bieber bie Frau bei ben Radbaren geftanden, vernichtet. Dies und die Furcht vor einer Befangnifftrafe mag bie Frau bewogen baben, am Conntag Mittag, nachbem fich ber Mann etwas ju Bette gelegt hatte, fich aus bem Saufe gu entfernen mit ben Worten: "Run bringe ich mich ums Leben." Zwei Rinder, welche bies boren, laufen ihr nach, und ale fie feben, baß bie Mutter nach ben Steinbruchen, welche jest mit Baffer boch angefüllt find, eilt, geht bas eine gurud und wedt ben Bater. Diefer eilt feiner Frau nach und fieht noch, wie fie ins Baffer fpringt. Um fie gu retten, fpringt er nach, wird aber von ber Frau gefaßt und fintt mit unter. Balb barauf find Rachbarn gur Stelle. 216 es biefen aber endlich gelungen ift, Die Berfuntenen berauszugieben, maren beibe bereits Leiden, Die Bieberbelebungsverfuche blieben erfolglos.

Reuefte Nachrichten.

Minchen, 2. April, Rachmittage. 3a Folge bee Auftretens der Luremburg'r Frage fteben Rundgebungen ber öffentlichen Meinung gu Bunften ber Burudweifung jeben fremben Uebergriffe auf beutiche Territorien bevor. Schmache in ber Sache murbe vom baierifchen Bolte ale Buftimmung Dreugens jum Berfauf angefeben werben.

Daris, 2. April. Der "Moniteur" ermabnt in bem Berichte über Die Ausstellung, bag ber Raifer blos feine Bufriedenheit mit bem allgemeinen Siefultate ausgesprochen habe. Der Pring von Dranien, ber Graf von Flandern und ber Bergog von Leuchtenberg wohnten ber Eröffnung bei, ber Rafferliche Pring nicht.

London, 2. April. In Folge bes in Rebe flebenben Berfaufs von Luremburg an Franfreich wird bie beabsichtigte Reife bes Ronige von Preugen und bes Raifere von Rugland jur Inbuftrie-Ausstellung nach Paris ale in Frage gestellt bezeichnet.

London, 2. April, Nachmittage. Sollanbifde Gefcafte-Telegramme und Beitungenachrichten wollen behaupten, ber Berfauf Luxemburge fet befinitiv aufgegeben. Dan balt in unterrichteten Rreifen biefe Melbungen um fo weniger für richtig, ale Parifer Radricten ben bollandifden wiberfprechen.

Floreng, 1. April. Der Progeg Perfano bat beute wieber begonnen. Tonello fehrte nach Floreng jurud, feine Diffion ift ju Enbe; wegen Debnung ber papftlichen Schulbfrage geht Dancarbivia nach Rom.

Telegr. Depesche der Stettiner Zeitung.

London, 2. April, Rachte. 3m Dberbaufe ermiderte Budingbam auf eine Interpellation Clarendon's: Gine Regierungebepeiche aus Detereburg bestätigt bie Berbandlungen über ben Bertauf von Ruffifd-Amerifa an Die Bereinigten Ctaaten. Das Schlugergebniß fei noch nicht befannt, bie baran gefnupften Beforgniffe aber ungerechtfertigt.

Schiffsberichte.

Swinemunde, 2. April, Rachmittags. Angefommene Schiffe: Gloria Deo, Burmeifter von Beiligenhafen; Schwalbe, Janffen; Antelina, Stener; Antie, Geren; 3 Schwestern, Rlöftorn; Felix, Bufchen; Bertha Maria, Fendt; Johannes, Offenbruggen; Bilhelmine, Ahl von Bremen; Jafobus, Friegen von Brate; Bertha, Oltmanns von Leer; Ocean maib, Roble von Tapport; Barrior Queen, Doughty von Middlesbro; Bauline, Brodbaufen; Regulus, Borgwardt bon Newcafile; Ente, Ruter von Brate; Lyffens Prove, — von Bergen; Ernestine Wilhelmine, Gobensang; Sirundo, Kunst von Kopenhagen; Oberförster Uffeln, Miloahn von Borbeau; 3da Gesina, Egberts von Amsterdam; Henry Reid, Howgego von Sunderland; Rorma, Wright von Newcastle; Die Sonne, Bürger von Ardröffan; Swinemunde, Lange von Sunderland; septe 4 löschen in Swinerunde, Vange von Burderland; septe 4 löschen in Swinerunde, Vange von Burderland; septe 4 löschen in Swinerunder munbe. Bind: SB. Strom ausgehend. Revier 138/12 F.

Borfen-Berichte.

Stettin, 3 April. Bitterung: regnigt. Temperatur + 70 R.

An ber Borfe.

Weigen behauptet, loco pr. 85pfb. gelber und weißbunter 82 bis 87½ R. bez., geringer 72-81 Re bez., 83-85pfd. gelber Frühjahr 84-84½ Re bez. u. Br., Mai-Juni 84 Re bez. u. Gd., Juni-Juli 84 Re bez. u. Gd., Juni-Juli 84 Re bez. u. Gd., Juni-Juli 84 Re bez. u. Gd., Tali-Angust 83½ Re bez. 83½ Br., Septbr. Oktober 78¼ Re bez., 78 Br.

Roggen etwas niedriger, pr. 2000 Bb. loco 53-55½ Re bez.

Frithjahr 533', 1/2 Re bez. u. Gb., Mai-Juni 531/2 Re Br. u. Gb., Juni-Juli 54 Re nominell, Juli-August 523', Re Gb., September Of-

tober 51 M Gb.

Gerste nub Hafer ohne Umsatz.
Wicken soco 50—52 M bez.
Rübst sest und etwas höher, soco 11½ M Br., Apris-Mai 11 M bez. u. Gb., 11½ Br., Mai 11½ M Gb., September-Oktober 11½ M bez. u. Gb., 11½ Br., Mai 11½ M Gb., September-Oktober 11½ M bez. u. Gb., 11½ Br., Mai 11½ M Gb., September-Oktober 11½ M bez. u. Gb., 11½ Br., Mai 11½ M bez., Mai-Imi 16½ M Gb., Krühjahr 16¼, ½, ¼ bez., Mai-Imi 16½ M Gb., 16½ M Br., Juni-Insi 16½ M bez., 17 M Br., Juni-August 17½ M Br. 171/6 Re Br.

Au gemelbet: 50 Bipl. Roggen, 50 Bipl. Gerfte, 50 Bipl. Dafer, 800 Ctr. Rubol, 10,000 Quart Spiritus.

Landmartt.

Fand markt.

Weizen 80—87 M., Roggen 53—58 M., Gerste 43—47 M., Erbsen 54—58 M. per 25 Schist., Hafer 27—30 M. per 26 Schist., Strob pr. School 6—8 M., Sen pr. Ctr. 15—25 Hr.

School 6—8 M., Sen pr. Ctr. 15—25 Hr.

Berlin, 3. April, 1 Uhr 55 Min. Kachmittags. Staatsschuldschiene 82³, bez. Staats-Anleihe 4½ oʻ, 99 bez. Berlin-Settiner Eisenbahn-Attien 137½ bez. Stargard-Bosener Eisenbahn-Attien 94½ Br. Desterr. Rational-Anleihe 54½ bez. Bounn. Bsandbriese 88½ bez. Oberschlessische Aisenbahn-Attien 184 bez. Ameritaner 6°, 78 bez.

Roggen Frühj. 55, 55³/s bez., Mai-Juni 54³/s, 55½ bez., Juni-Juli 55 bez, 55½ Br. Rübbl loco 11½ Br., April Mai 11½, ½ bez., Mai-Juni 11½ bez., Mai-Juni 11½ bez., Mai-Juni 11½ bez., Mai-Juni 11½ bez., April - Mai 16³/4, ½ bez., Mai-Juni 16½, ²¾ bez., Juni-Juli 17½, ½ bez., April - Mai 16³/4, ½ bez., Mai-Juni 16½, ¾ bez., Juni-Juli 17½, ¼ bez.

Breslan, 2. April. Spirins 8000 Tralles 16¾. Weizen pr. April 74 Br. Roggen pr. April 55 Br, bo. pr. Frühjahr 53¾. Kübbl pr. April 10⁴/12. Rapps pr. April 92 Br. Zint pr. April geschäftslos. Resesat: rothe rubig, weiße stan.

Samburg, 2. April. Setreibenartt. Weizen soco rubig, aus Ter-

Samburg, 2. April. Getreibemarkt. Weigen loco ruhig, auf Termine gefragt. Roggen loco stille, auf Termine sebr fest. Haier sebr stille. Del fest, loco 2434, pr. Mai 2434, pr. Oktober 2534. Spiritus stan, 2834. Raffee: Berlauft 3200 Sad Santos soco zu 418, 16 - 714. Zink ohne Kaufluft. - Regenwetter.

| Stettin, den 3. April. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |   |               |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| Hamburg · · ·          | 6 Tag. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Börsenhaus-O                    | 4 | From Swi      |
| A DEPLETABLE OF THE    | 2 Mt.  | 151 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. SchanspielhO.                   | 5 | 11 -          |
| Amsterdam .            | 8 Tag. | 1433/ G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pom. Chausseeb O.                   | 5 |               |
| was are                | 2 Mt.  | No. of the State o | Used. Woll, Kreis-O.                | 5 | -             |
| London                 | 10Tag. | 6 241/2 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. Strom-VA                        | 4 | as makered    |
| 37                     | 3 Mt.  | 6 23 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pr. National-VA.                    | 4 | 115 B         |
| Paris                  | 10 Tg. | 81 1/6 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pr. See - Assecuranz                | 4 | 6:0 G         |
| , ,,,,                 |        | 803/4 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pomerania · · · · · ·               | 4 | 116 B         |
| Bremen                 |        | dun Trees de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Union                               | 4 | 1021/2 B      |
| St. Petersbg.          |        | 881/2 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Speicher-A                      | 5 |               |
| Wien                   |        | Value of the control  | VerSpeicher-A                       | 5 | -             |
| 27                     |        | A STATE OF THE STA | Pom. ProvZuckers.                   | 5 | 625 B         |
| Preuss. Bank           |        | Lomb. 41/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. St. Zuckersied                   | 4 | whof all      |
| StsAnl.5457            |        | Mine Wall sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesch. Zuckerfabrik                 | 4 | NO THEFT      |
| StSchldsch.            | 5      | Cheste ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bredower "                          | 4 | -             |
|                        | 31/2   | and the Livery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Walzmühle                           | 5 | The state of  |
| P. Pram,-Anl.          | 31/2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. PortlCementf.                   | 4 | 000 R         |
| Pomm. Pfdbr.           | 31/2   | 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | St. Dampfschlepp G.                 | 5 | 200 B         |
| n n                    | 4      | 881, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. Dampfschiff-V<br>Neue Dampfer-C | 5 | 93 B          |
| Rentenb.               | 4      | 93 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Germania                            | 4 | 100 B         |
| BerlSt. E. A.          | 4      | 99 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vulkan                              | 4 | 85 G          |
|                        | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Dampfmühle                      | 4 | 100 B         |
| , Prior.               | 41/    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pommerensd. Ch. F.                  | 4 | 100           |
| StargP. E.A.           | 41/2   | 941/4 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chem. Fabrik-Ant.                   | 4 | No. of London |
| Prior.                 | 4/2    | Black Strain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. Kraftdünger-F.                  | - | C. M. C.      |
| St. Stadt-O.           | 41/2   | 98 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeinn. Bauges.                    | 5 | -             |
| De Deade-Oi 1          | -/2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I amount manages.                   | 1 |               |